# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

Zeszyt XV. — Wydany i rozesłany dnia 5 kwietnia 1872.

#### 37.

## Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 14 marca 1872.

tyczące się zmiany okręgowej sądów powiatowych w Althofen, Eberstein i Friesach w Karyntyi·

Na zasadzie §. 2 ustawy z dnia 11 czerwca 1868 Dz. u. p. Nr. 59 wyłączają się 1. gminy miejscowe Św. Jan na brzegu (St. Johann am Pressen), Lölling i Hütten-

berg z okręgu sądu powiatowego w Althofen, tudzież

2. osady Aich, Ebersdorf, Krumfelden, Rabenstein, Toscheldorf i Dolny Muraniberg do gminy podatkowej Lorenzenberg należące, z okręgu sądu powiatowego i śledczego we Friesach i wymienione pod 1 przyłączają się do okręgu sądu powiatowego w Eberstein, wymienione zaś pod 2 do okręgu sądu powiatowego w Althofen a względnie do okręgu sądu śledczego w St. Veit.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w moc obowiązującą z dniem 1 czerwca 1872.

Glaser r. w.

#### 38.

### Rozporządzenie ministerstwa skarbuz dnia 26 marca 1872,

tyczące się zmiany praw urzędu cłowego pobocznego w Bosancze na Bukowinie.

Urząd cłowy poboczny I klasy w Bosancze na Bukowinie przeistoczony został na

urząd cłowy poboczny II klasy i zaliczony do kategoryi urzędów niższych III klasy.

W skutku tego przeistoczenia, upoważnienie do postępowania wywozowego z cukrem, gorącemi płynami wyskokowemi i piwem, wzmiankowanemu urzędowi cłowemu rozporządzeniami z dnia 7 stycznia i 8 kwietnia 1867, Dz. u. p. Nr. 15 i 65 udzielone, zostaje cofniete.

#### Ustawa z dnia 29 marca 1872,

tycząca się wykonania orzeczeń wywłaszczenia w sprawach kolei żelaznych, obowiązująca dla wszystkich królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych z wyjątkiem Tyrolu i Vorarlbergu.

Zgodnie z uchwałą obu izb rady państwa widzę się spowodowanym rozporządzić co następuje:

§. 1. Jeżeli w królestwach i krajach w radzie państwa reprezentowanych, z wyjatkiem Tyrolu i Vorarlbergu, w przypadku przymusowego wywłaszczenia na rzecz kolei żelaznej, wynagrodzenie uiścić się mające oznaczone jest w drodze sądowego oszacowania; natenczas po zapłaceniu lub złożeniu oznaczonej kwoty wynagrodzenia, wprowadzenie w posiadanie lub używanie przedmiotu, wywłaszczeniu ulegającego, w wykonaniu orzeczenia wywłaszczenia nastąpić mające, nie może być wstrzymane ani przez wzruszenie oszacowania w toku instancyi, ani przez wstąpienie na drogę procesu.

§. 2. Przeciwko pozwoleniu sądowemu na oszacowanie, jakoteż przeciw wszelkim rozporządzeniom sądowym, w celu przedsięwzięcia takowego wydanym, nie ma miejsca rekurs samodzielny; zażalenia atoli mogą być zaniesione w rekursie przeciwko rezolucyi,

przez którą sąd przyjął dokonane oszacowanie.

Rezolucya winna być doręczona z urzędu obu stronom.

§. 3. Ten, dla którego wyjednanem zostało orzeczenie wywłaszczenia, winien przez ośm dni, po dniu uskutecznionego doręczenia przeciwnikowi tej rezolucyi, przez którą sąd przyjął dokonane oszacowanie, wstrzymać się od wszelkiej zmiany w przedmiocie wy-

właszczeniu ulegającym.

Jeżeli przed upływem tego terminu wyniesiona będzie prośba o spisanie dowodu dla wiecznej pamięci co do stanu przedmiotu, którego wywłaszczenie się tyczy, prośbę tę natychmiast rozstrzygnąć należy, i w przypadku pozwolenia na spisanie dowodu, wydać na żądanie strony proszącej, temu, dla którego wywłaszczenie wyjednanem zostało, zakaz, aby jeszcze wstrzymał się od czynienia jakiejkolwiek zmiany w stanie rzeczy, który przez spisanie dowodu ma być wykazany, dopóki spisanie dowodu, z największym pośpiechem uskutecznić się mające, nie będzie ukończone.

Rekurs przeciwko pozweleniu na spisanie dowodu lub przeciwko zakazowi czynienia

zmian nie ma skutku odwłocznego.

§. 4. Orzeczenie wywłaszczenia, w §. 1 wzmiankowane, może być zastąpione do celów ustawy niniejszej umową dobrowolną, przez którą strony ugodzą się co do odstąpienia przedmiotu wywłaszczeniu ulegającego, za wynagrodzeniem, w drodze sądowego oszacowania oznaczonem, jeżeli komisarz władzy administracyjnej do przeprowadzenia wywłaszczenia wydelegowany, dołączy do tej umowy potwierdzenie, że takowa zawarta została przy przeprowadzaniu tej czynności.

§. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w moc obowiązującą z dniem 30 po dniu onej ogłoszenia. Nie ma atoli być stosowaną do przypadków, w których sąd przyjął oszacowanie przed

tymże dniem.

§. 6. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się ministrom spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i handlu.

Buda, dnia 29 marca 1872.

Franciszek Józef r. w.

Auersperg r. w. Lasser r. w. Banhans r. w. Glaser r. w.